# Posener Intelligenz : Blatt.

### securify birgonique police steps starts eyen, steery thee to louple its Connabende, ben 8. Januar 1820.

Angekommene Fremde vom 3. Januar 1820.

Br. Gntsbefiger v. Sankowski aus Wolonow, I. in Mro. 251 Bredz lauerftrage; Br. Gutebefiger v. Romafoweff aus Lennygura, I. in Dro. 391 Gerberftrafe; Sr. Gutebefiger v. Trepfa aus Rychlowce, I. in Dro. 394 Gerberftraße; "br. Erbhere v. Swinigroffi aus Schocken, I. in Dro. 175 Wafferftraße; Sr. Erbberr v. Brega aus Langgodlin, Sr. Erbberr von Ctablewefi aus Balefie, I in Dro. 116 Breiteftrafe; Gr. Sasforth ehemal. Polizei-Direktor aus Korntnicy, I. in Mro. 23 Wallichei.

Den 4. Januar 1820.

Br. Gutebefiger v. Chlapowefi aus Lubiatomfo, Br. Gutebefiger von Czarnedi aus Gogolewo, Gr Gutsbefiger von Drwensti aus Boborowfo, L. in Dro. 243 Brestauerftrafe, Br. Gutsbefiger s. Raczonefi aus Garbia, Sr. Gutsbefiger v. Boguslawsti aus Pergyn, I. in Rro. 26 Walifdei.

Abgegangen.

fr. Gutebefiger v. Arnold, Sr. Gutebefiger v. Moraczeweff, Br. Gutebefiger v. Jaraczeweff, Gr. Landrath v. Cywilfoweff, Gr. Affeffor Rremel, fr. Kaufmann Lauscot, fr. Bevollmachtigter v. Przepierczynofi. w dobr coarcenne w

Poznań d. 15. Maia 1810.

Auf den von dem Curator Massae bes Johann von Wolffischen Roncurfes gemachten Untrag, foll bas im Schrobaer Rreife belegene 4 Meilen von Dofen, 2 Meilen von Wreschen, 1 1 Meile von

### Subhaffations - Patent Subhastacyiny.

and the County of the County

Na wniosek przez Kuratora massy konkursowey Ur. Jana Wolskiego uczyniony dobra Dzierzchnica z przy. łegłościami w Powiecie Szredzkim po. łożone 4. milę od Poznania, 2. milę

Edroba entfernte abliche Gut Dzierzch- od Wrześni, 11 mile od Srody odlenica nebft Bubehor, nach ber gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 26,560 Milr. 15 gor. 4 b'. gewurdigt, offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden. Es werben baber alle biejenigen welche biefes But zu faufen willens find, hiermit borgeladen, in ben besfalls angeseisten Terminen den 7ten September c., czonych dnia 7. Września, dnia ben 7. December c., ben 9. Mary 1820 Bormittege um 9 Uhr, von welchen der lette peremtorisch ift, por bent Deputirten Landgerichterath Rull in un= ferm Inftructions = Bimmer zu ericheinen, ihre Gebothe abzugeben und hat ber Befibietenbe ju gewärtigen, bag ibm biefes Guth nach erfolgter borberiger Approbation abjudicirt werden wird. Bu= gleich werden fammtliche unbefannte Real = Glaubiger dieses Guts jur Bahr= nehmung ihrer Gerechtsame porgelaben, fich fpatestens in benen ovigen Terminen ju melben, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Real = Unipruchen werben pra= cludirt und ihnen deshalb ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt werben wird. Die Tare bes Gute fann jeder= zeit in unferer Regiffratur eingefeben werden.

Posen ben 15. Mai 1819. Ronigl. Preußisches Landgericht.

gle podług taxy Sądowey na 26,560. Tal. 15. dgr. 2. fen. ocenione publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maią. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy chęć do kupienia tychże dobr maia, ninieyszym aby sie na terminach tym końcem wyzna. 7. Grudnia r. b., dnia 9. Marca 1820. zrana o godzinie 9., zktórych ostatni iest zawity przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w Izbie Instrukcyjney stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący spodziewać się może, iż dobra te po nastąpiouey poprzedniczey approbacyi iemu przysądzone beda. Oraz zapozywamy wszystkich niewiadomych realnych Wierzycieli rzeczonych dobr aby się celem dopilnowania praw swych, naypóźniey na terminach powyższych zgłosili, w przeciwnym bowiem razie swemi realnemi pretensyami prekludowani, i wieczne milczenie im nakazane bedzie. Raufmam mamitant . 12

Taxa tychże dobr codziennie w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Poznań d. 15. Maia 1819. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations= Patent. Es wird bierdurch bekannt gemacht, bag bie im Szremmer Greife belegenen Guter Rowiec und Malinie, Die nach ber

The bear pen bem Carretor Massach Patent Subhastacyiny , Wiadomo ninieyszem się czyni, że położone w Powiecie Szremskim dobra Nowiec i Malinie pedług taxy gerichtlichen Lare auf 32,382 Kthlr. 3 ggr. 2 pf. gewürdigt worden, auf den Antrag eines Realgläubigers offentlich an den Meistbietenden verkauft werden follen.

Alle biejenigen, welche biese Guter zu kaufen willens sind, werden daher eingeladen, in den desfalls angesetzen Terminen, den Aten Januar, den 5ten April und den 5ten Juli 1820 Vormitkags um 10 Uhr, wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten, Landgerichtstath Anst, in dem Instrukzionszimmer unsers Gerickts zu erscheinen, ihre Sedote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag dieser Güter an den Meistbietenden erfolgen wird.

Die Taxe und Kaufbedingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Polen den 20. September 1819.

Bornes 25. Pardy terpika 1 10.1

Kroll ruski Sad Ziemiański

na 32,382 tal. 3 dgr. 2 d. ocenione, na wniosek iednego z realnych Wierzycieli, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Zapozywamy przeto wszystkich chęć do nabycia tychże dobr maiących, aby na terminach tym końcem na dzień 4. Stycznia, 5ty Kwietnia i 5ty Lipca 1820, zrana o godzinie 10. wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w izbie instruk cyjney Sądu naszego stanęli, licyta swe do protokułu podali, i spodziewali się, że przysądzenie tychże dobr na rzecz naywięcey dającego nastąpi.

Taxa i warunki dzierzawy w Registraturze naszey codziennie przeyrzec można.

Poznań d. 20. Września 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Ronkell Orensilds. Conkarridu

#### Ebiftal = Borlabung

Von Seiten des unterzeichneten Gerichts wird hiermit bekannt gemacht, daß
der auf den 12ten Januar 1820 in der Conturskache des verstorbenen Bürgersund Forsters Costimir Stanski zu Moschin
angesehte Liquidations-Termin aufgehoben, und ein mener auf den 2 i en März
1820 vor dem Landgerichtstath Fromholz früh um 10 Uhr augeseht worden. Zapozew Edyktalny

Sąd podpisany wiadomo ninieyszém czyni, iż termin likwidacyjny
w interessie konkursowym Leśniczego Kaźmierza Stańskiego na dzień
12. Stycznia 1820 r. wyznaczony, ninieyszem się znosi inowy na dzień
2. Marca 1820 r. zrana o godzinie
10. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromhola

Wir saben baher alle bieserigen, welsche an ben Nachlaß besselben Unsprüche und Forderungen zu haben vermeinen, a dato binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem obigen Termine entweder in Person oder durch zuläsige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen gezhörig anzugeben, und nachweisen, wis drigenfalls diesenigen, welche dies nicht thun, mit ihren etwanigen Forderungen an die Masse präkludirt und ihnen gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillsschweigen auferlegt wird.

Solchen Liquidanten, welche an perstonlichem Erscheinen gehindert werden, und denen es an Bekanntschaft hier schslen sollte, werden die hiefigen Justizs-Commissarien Mittelstädt, Guderian und Mener in Borschlag gebracht, die sie mit Vollmacht und Information perschen können.

Pofen ben 25. October 1819.

Ronigl. Preufifch. Landgericht.

Thursday Hosogi

Sad hodeisany wisdom

w mieyscu posiedzeń Sądu wyzna czony został.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do pozostałości rzeczonego Stańskiego pretensye mieć mogą, aby się w ciągu trzech miesięcy a naypóźniey zaś na terminie powyższym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie wszyscy ci którzyby temu zadosyć nieuczynili, z pretensyami swemi do massy prekludowani zostaną i przeciw drugim Wierzycielom milczenie więczne im nakazane będzie.

Tym zaś likwidantom, którzy w osobistém stawieniu się doznają przeszkodę i którym tu zbywa na znajomości, UUr. Mittelstaedta, Guderyana i Mayera Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów przedstawiamy, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań 25. Pazdziernika 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiańskia

Childal - Borlabana

Tion Celtin bes untersechusien Me-

## P. R. Oto C. L. A. M. Asno, and in order

Bon Seiten bes Königl. Preuß. Lands Gerichts zu Bromberg werden, Behufs ber vollständigen Regulirung bes ehemaligen hiesigeu hofgerichts- und Civil-Tris bunals-Depositorii, und ber dazu gehhe Celem dokładnego uregniowania Depozytów zeszłego tuteyszego Sądu Naddwornego, i Trybunaln Cywilnego, iako też Depozytów Sądów podwładnych do nich należących, wzywa Król. Pruski Sąd Ziemiański rigen Untergerichte-Depositorien, alle bie-

- 1) von 1790 bis zum 18. Inni 1807.
- 2) von ba ab, bis im Ceptember 1811.
- 3) von diesem Zeikpunkte bis zum 15. April 1814. und
- 4) vom 15. April 1814 bis gum ten Mars 1817.

au ben ehemaligen Sofgerichte= und nach= berigen Civil = Tribunals = Depofital = Raf= fen=Renbanten Dogge, ober beffen Stell= pertreter, oder an die fpatern Rendanten bes gebachten Depositorii Zahlungen ge= leiftet, ober andere Deposital-Effetten ab= geliefert, und barüber feine bon ben Depositorien in ber gesetlichen Form ausgeftellte Quittungen, fondern bloß Quittun= gen bes vormaligen Rendanten Dogge, feiner Stellvertreter ober Machfolger er= halten und in Sanden haben, hierdurch offentlich vorgelaben, biefe Quirtungen binnen einer praflufivischen Frift von brei Monaten, bem zur Regulirung ber De= positorien biefelbst ernannten Kommiffario herrn Landgerichte-Rath Rroll in unferm Geschafte-Locale vorzuzeigen, widrigen= falls auf Quittungen, welche Zahlungen nachweisen, die vonr Rendanten nirgends eingetragen worden find, fpater feine Rucficht genommen werden wird, Die Befiter folder Quittungen vielmehr gur nochmaligen Zahlung an bas Depofitori= um angehalten werden, und blos berech= tigt sein sollen, sich an die Personen ber Rendanten, und basjenige Vermogen berselben zu halten, was nach Abzug ber bekannt gewordenen Depofital = Defecte Bydgoski ninicyszém publicznie wszystkich tych, którzy w epokach

- 1. od 1790. až do d. 18. Czerwcz 1807.,
- 2. od tegoż czasu, aż do miesiąca Września 1811,
- 3, od tego zaś czasu aż do 15go Kwietnia 1814., i
- 4. od dnia 15. Kwietnia 1814., aż do 1. Marca 1817.,

byłemu przy zeszłym Sadzie Naddwornym, a późniey przy Trybunale Cywilnym będącemu Rendantowi Dogge, lub iego Zastepcom, albo też późnieyszym wzmiankowanych Depozytów Rendantom pieniądze zapłacili, lub inne effekta depozytalne dostawili, a na to żadnych kwitów w formie prawney ze strony Depozytu wystawionych nieuzyskali, lecz tylko kwity od Rendanta Dogge, iego zastępców lub następców odebrali, i takowe w ręku posiadaią, ażeby kwity te w przeciągu czasu prekluzyinego trzymiesięcznego, Kommissarzowi do uregulwania Depozytów miano. wanemu, W. Sędziemu Ziemiańskiemu Kroll w naszym lokalu sądowym okazali, w przeciwnym zaś razie na kwity opłaty udowodniające, a przez Rendanta do właściwych ksiąg niewciagnione późniey żaden wzgląd miany niebędzie; owszem posiada, cze takowych kwitów, do powtorney zapłaty na rzecz Depozytu znaglonemi zostaną, i tylko będą mieli prawo trzymania się osób Rendanübrig bleibt. Gleichergestalt werden auch sämmtliche unbekannte Deposital-Interessenten öffentlich vorgeladen, ihre etwanigen Ansprüche an die erwähnten Depositoria binnen einer gleichen präflussvischen Frist von drei Monaten, dem ernamten Kommistario Herrn Land-Gezrichts-Rath Kroll hieselbst. anzuzeigen und nachzuweisen.

Sollten sie dies innerhalb der bestimmten Frist unteelassen, so haben sie zu erwarten, daß nicht nur bei der Regulirung später auf ihre Ansprüche keine Rücksicht genommen werden wird, sondern daß sie auch ihrer Ansprüche an die Depositoria verlussig geben, und sich nur an die Persson oder das Vermögen der bei den gestachten Depositorienwährend der angegestenen 4 Epochen angestellt genesenen Veranten zu halten berechtigt sein sollen, die etwas in Ausgade gestellt haben, was einner oder der andere Interessent nicht empfangen.

Bromberg ben 4. November 1819.

Konigh Preuß. Landgericht.

tów, i tego ich maiątku, który się po odciągnieniu odkrytych defektów pozostanie.

Równym sposobem zapozywaią się wszyscy Wierzyciele Depozytalni, aby swe do rzeczonych Depozytów mieć mogace pretensye w takimże prekluzyinym czasie trzymiesięcznym, wyznaczonemu Kommissarzowi Ur. Sędziemu Kroll w mieyscu okazali i ndowodnili ; gdyby zaś tego w oznaczonym czasie uczynić omieszkali, więc spodziewać się moga, iż przy uregulowaniu Depozytów późniey na ich pretensye nietylko żaden wzglad mianym nie bedzie. lecz nadto swe pretensye do Depozytów utraca, i tylko będą mieli prawo poszukiwania swych wierzytelności, na osobach. lub maiatku tych, którzy w ciągu rzeczonych czterechi epok Urzędnikamii Kass depozytalnych, przy namienionych Depozytoryach byli, i wydatki w expens weigeneli, których ieden lub drugi z.Interessentów nieodebrał.

Bydgoszcz d. 4. Listopada 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Ebictal=Citation

Printe, utlewed to see, a creek

bes verschollenen Fleischer : Gesellem Samuel Ehrhard Trenkler.

Bon bem Ronigt, Preugischen Landge=

### Zapozew Edyktalny.

or with another fathering to be a

eseffice folder Managager vicinish gur

Samuela Frharda Trenklera Rzezniczka z pobytu swego nie wiadomego-

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

richte zu Fraustadt wird der seit 33 Jahr abwefende, aus Rawits im Großbergog= thum Vojen geburtige Fleischer = Befelle, Cannuel Chrhard Trenfler, und bie von ibm etwa gurudgelaffene unbefannte Er= ben, auf Untrag feines Curators bes Burgers und Sutmachermeiftere Johann Gottfried Trenkler zu Rawis, besgleichen feines Brubers Daniel Trenffer, und ber Rinber feiner Schon verftorbenen Schwefter ber Maria Rosina, verebelicht gewefenen Johann Beinrich Woigt, namentlich bes in Lobsent wohnenden Majorennen Daniel Boigt, und bes Vormundes ber minorennen Boigtichen Rinder bes obgebachten Daniel Trenkler, hiermit vorge= laben, fich in bem auf

ben 21ften Februar 1820. Bormittage um 9 Uhr anberaumten Ter: mine, auf hiefigem Landgerichte bor bem' ernannten Deputirten, Landgerichte-Mu= fcultator Wintler, fchriftlich ober perfonlich zu melben, und nabere Unweisung zu erwarten. Im Falle feines Außen= bleibens aber zu gewärtigen, daß auf Un= trag der Extrapenten mit ber Infruktion ber Sache ferner verfahren, auch bem Befinden nach auf seine Tobes-Erklarung und was dem anhangig, nach Borichrift ber Gefete werde erkannt, und fein Rachlaß feinem Bruder bem Daniel Trenkler, und ben Rinbern feiner verftorbenen Schwefter ber Maria Rofina gebor. Trenkler, verehelicht gewesenen Boigt, als seinen fich gemeldeten nachsten Erben werde gu= gesprochen werben. County area of thorein.

w Wschowie zapozywa mnieyszem nieprzytomnego iuż od lat 33. Samuela Erharda Trenklera Rzezniczka z miasta Rawicza w Xiestwie Poznańskiem rodem, i pozostalych po nim iakowych nieznaiomych Sukcessorów na żądanie Kuratora iego Jana Gottfrida Trenkler Kapelusznika i Obywatela w Rawiczu, tudzież brata iego Daniela Trenklera, i Dzieci obu marley iuż siostry iego Maryi żony niegdy zamężney Jana Henryka Voygt, mianowicie pełnoletniego Daniela Voygta w Łobżenicy źamieszkałego i opiekuna małoletnich dzieci Voygta wyżey wspomnionego Daniela Trenklera, aby na terminie.

dnia 21. Lutego 1820, przed południem o godzinie 9. wtuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Delegowanym Ur. Winkler Auskultatorem wyznaczonym osobiście lub piśmiennie zgłosili się, i dalszych zaleceń oczekiwali. Wrazie zaś niestawienia się przerzeczony Samuel Erhard Trenkler nie zawodnie spodziewać się ma, iż na żądanie Extrahentów z Instrukcyą sprawy daley postąpione, i stosownie do polożeni rzeczy za nieżyjącego poczytanyma i następnie podług przepisu prawa pozostałość iego bratu iego Danielowi Frenklerowi i dzieciom zmarłey iego Siostry Maryi Rozyny z Trenklerów byłey zamężney Voygtowey iako naybliższym zgłaszaiącym się SukcesBonach fich ber gebachte Abwesenbe nebft seinen etwanigen Erben zu achten.

Franftadt den 22. Marg 1819.

Konigl. Preußisches Landgericht.

no Destrict Rushold sego Used Com

where we drawing a state of brain in-

sorom iego, przysądzoną zostanie. Do czego się nieprzytomny Samuel Erhard Trenkler wraz z iakowemi Sukcessorami swemi stosować ma.

Wschowa d. 22. Marca 1819.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

155 days, Things P Island wildling made

Um ben, in Erfüllung ihrer Zwangspflichtigkeit noch zurückgebliebenen und resp. neu hinzugekommenen Beamten die Anschaffung ber Gesets-Sammlung möglichst zu erleichtern, ist von der höchsten Landesbehörde für die frühern Jahrgange dieses Werks eine bedentende Preis-Ermäßigung bewilligt, so daß von heute ab, sowohl in dem unterzeichneten Komtoir, als auch bei allen Königl. Postbehörden in den gesammten Staaten, die Gesetz-Sammlung für nachbezeichnete Preise abgelassen wird, als:

were their the three Definitions of the to the property of the total and the total and

ein Exemplar von Entstehung ober 1810 an bis zum

| Jahrgang 1813 incl. auf Druckp. ju 2 Rtl gr. Schreibp. 3 Rtl gr.       |
|------------------------------------------------------------------------|
| ein bergl. bis 1814 = = = = 2 = 12 = = 3 = 18 =                        |
| 1815 = = 3 = = 12 =                                                    |
| = = 1816 = = = 3 = 12 = = 5 = 6 = = = = 1817 = = = = 4 = = = = 6 = = = |
| *************************************                                  |
| ein einzelner Jahrgang dagegen, mit Auß=                               |
| nahme des bom 1810., der nur 6 und                                     |
| resp. 9 gor. foster, von 1811. av vis                                  |
| 1818 incl                                                              |
| Bon 1819 ab bleibt indes fortbauernd die gewohnliche Pranumeration von |

2 und 3 Athlr. jährlich bestehen. Berlin den isten Januar 1820.

Konigl. Preuß. Debit = Komtoir fur bie Allgemeine. Gefet = Sammlung.

had armeticated whicher he bein were

## Beilage ju Nr. 3. des Posener Intelligenz Blatts.

#### Subhaffations = Patent.

Die im Czarnifauer Rreife & Meile bon Czarnifau und I Deile von Schon= lanke zu Czarnikauer Hammer unter Dir. 41 belegene, bem Michael Friedrich Dens nin zugehörige Krugnahrung nebst Ader= wert, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 2571 Mthlr. 6 gGr. gewürdiget wor= ben ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger, Schuldenhalber offentlich an ben Dieifibietenden verfauft werden, und die Bietungetermine find auf den 16ten Dovember c., ben 17ten Januar und ber veremtorische Termin auf ben Toten Mary 1820 por bem herrn Landgerichte = Uffeffor Lome Morgens um 9 Uhr allhier angefeht. Befitfabigen Kaufern werden biefe Termine mit ber Rachricht befannt gemacht , baf in bem letzten Termin bas Grundftuck bem Meiftbietenden jugeschlagen und auf die et= wa nachher einfommmenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig ingdien.

Zugleich werden alle Real-Präfendenten unter der Verwarnung vorgeladen, daß bei ihrem Ausbleiben, sie mit ihrem Unsprüchen präcludirt und ihnen eine ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll.

Innerhalb 4 Bochen por tem letten

### Patent subhastacyiny.

Karczma okupna w wsi Hamrze Czarnkowskim, Powiecie Czarnkowskim Wielkiego Xiestwa Poznańskiego, pot mili od miasta Czarnkowa, iednę mile od miasta Trzcianki, pod Numerem 41 položona, do malżonków Michała Fryderyka Denin należąca, która podług taxy sądownie sporzadzonev na 2571 tal. 6 dgr. iest oceniona, na żądanie Wierzycieli (z powodu długów) publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, ktorym końcem termina licytacyjne na dzień 16. Listopada, dzień 17. Stycznia, termin zaś peremtoryczny na dzień 16. Marca 1820, zrana o godzinie o przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Loewe w mieyscu, wyznaczone zo-

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż wterminie ostatnim nieruchomość naywięceydaiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaśpodania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne niebędą wymagać powody.

Zapozywamy oraz wszystkiely do tegoż gruntu pretensye realne maią cych, z tym zagrożeniem, iż wrazie niestawienia się z pretezsyami, swemi prekludowani zustana, i im co

Termine fieht einem jeben frei, und die do tych wieczne milczenie nakazane etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefalle= nen Mangel anzuzeigen.

Die Taretann in unferer Regiffratur eingesehen werden.

-ox Schneibemubl b. 2. August 1819. was redne whie od missta Traciania,

Anigh. Preug. Landgericht. zonkow. Michala Fryderyka Benim

zostanie.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byty mogly. I amand the same

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 2. Sierpnia 1819. Król. Prus. Sad Ziemiański.

sourcedsency or soft tal. 6 der. iest Subhaffations Patent.

er stora porting taxy sadownie

Das im Czarnifauer Rreife gu Ro= manshoff unter Dr. 86. belegene, bem Johann Moewitz zugehörige Kolonie= Grundftud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 110 Rthlr. 20 ggr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag bes Gutebefigere von Ewi= narefi zu Lubafch, Schuldenhalber offent= lich an ben Deiftbietenben verfauft werben, und ift ber peremtorifche Bietunge= Termin auf ben iften Mary 1820. por bem herrn Landgerichts = Uffeffor Lowe Morgens um to Uhr allhier ange= fett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Rachricht befannt ge= macht, baß bas Grundftud bem Meift= bietenben zugeschlagen, und auf die etwa nach bem Termine einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fo= fern nicht gesetzliche Grunde bies noth= wendig mathen. as on the property days

Schneibenfu, I ben 18. Oftober 1819. Ronigl. Preug, iches Landgericht. Patent subhastacyiny.

Kolonia w Romanowie w Powiecie Czarnkowskim pod Nrem 86. położona Janowi Moewitz należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 110 tal. 20 dgr. iest oceniona, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień I. Marca 1820. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Loewe w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźniewsze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebęda wymagać powody.

wPile d. 18. Pazdzier. 1819. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

falls 4 Montan admirent filten

Subbaftation 3 = Patent. Patent Subhastacyiny.

eff zu Lubaich, Schuldenhalber bffentlich daigcemu sprzedang bydz ma, ktoan den Meifibietenben verfauft werben, und ber peremtorifche Biefunge : Termin ift auf den 29ften Rebruar f. 3. vor bem herrn Landgerichterath Molfow Morgens um 8 U. allhier angeseist. Be- mieysen wyznaczonym został. fitfaligen Raufern wird biefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß bas Grunbftud bem Meiftbictenben juge= fchlagen, und auf die etwa nach bem Termine einfommenden Gebote nicht wei= ter geachtet werben foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig ma- niebeda wymagać powody. Is middle m dyen.

Rinigh Preugisches Landgericht, aber bet gen und michtige no

Das im Czarnifauschen Rreife in Ros Kolonia w Romanowie Powiecie manshoff unter De. 64. belegen, dem Czarnkowskim pod Nrem 64 położo-Michael Koralewefi zugehbrige Kolonic- na, Michaelwi Koralewskiemu nale. Grundfiud nebft Bubeher, welches nach Ząca wraz z przyległościami, która ber gerichtlichen Tare auf 408 Rthir. podlug taxy sadownie sporzadzoney 8 gar, gewürdigt worben ift, foll auf na 408 tal. 8 dgr. iest oceniona, z ben Antrag bee Gutebefigere v. Eminar- powodu długów publicznie naywiecey rym końcem termin licytacyjny na dzień 20. Lutego 1820 zrana o godzinie 8mey przed Sędzia Sądu Ziemiańskiego Wnym Molkow, w

> Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomosć ta navwiecev daiacemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie bedzie, jeżeli prawne tego

w Pile d. 18. Pazdz, 1810. Schneibeniahl ben 18. Oftober 1819! Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione Patent.

Das im Czarnifauschen Rreife in Ros

Patent Subhastacyiny.

ben dintrag ved Guttbefillere ber Centruck

Kolonia w Romanowie w Powiecie manshoff unter Mr. 75. belegene, bein Czarnkowskim pod Nrem 75 polożo. Christian Grundmann jugehorige Kolos na, Krystanowi Grudmann należaca. nie-Grundflich nebit Bubchor, welches wraz z przyległościami, ktora podług nach der gerichtlichen Taxe auf 313 Rtlr. taxy sporzadzoney na 313 tal. 8 dgr. 8 ggr. gewürdigt worten ift, foll auf iest oceniona, z powodu długów puben Antrag des Gutebefigers v. Swinar: blicznie naywięcey daigcemu sprzeoff zu Lubasch Schuldenhalber bffentlich dang bydz ma, ktorym końcem teran den Meistbietenden verfauft werden, min licytacyiny peremtoryczny na und ber peremtorische Bietungs : Termin dzien 1. Marca 1820, zrana o

Mesons are the affect and the first with the state of the

iff auf ben tfien Mary 1820, por godzinie to, przed Assessorem Sada bem herrn Landgerichte Affeffor Loewe, Ziemianskiego W. Loewe w mievscu Morgans um 10 Ahr allhier angesetzt. wyznaczonym został. Besikfahigen Raufern mird biefer Termin - Zdolność kupienia maiacych uwiamit der Nachricht bekaunt genacht, daß domiamy o terminie tym z nadmiebas Grundflud bem Meiftbietenden juge- nieniem, it nieruehomose ta, nayfchlagen, und auf die etwa nach bem Ter- wiecey daigeemu przybitą zostanie. min einkommenden Gebote nicht weiter na poźnieysze zaś podania wzgląd geachtet werden soll, in sofern nicht ges mianym nie bedzie, iedeli prawne segliche Grunde dies nothwendig machen, tego nie beda wymagać powody.

Schneidemuhl ben 18. Ditober 1819. w Pile d. 18. Pazdz. 1819.

Ronigl Preuß. Land gericht. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański. the cent forthe function of the Reifers Betainstic of Will a Maliour, w

there's Richard many prints Remain

had administ framework being accounted to the

#### one it meruchence tarnavere. enbhaftatione=Vatent.

Zaolność kupienia rozinsych uwia-

dominion o termine tyle o madmin

Das im Czarnifauschen Rreife in Ro= mannshoff unter Dr. 24. belegene, tem Martin Marten zugehörige Rolonie= Grundflud nebst Bubelor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf, 378 Rithle. 10 ggr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag bes Gutsbesitzers v. Swinar= Bfi zu Lubafch, Schuldenhalber offent= lich an den Meistbietenden verfauft werben, und ber peremtorische Bietungster= Morgens um 10 Uhr allhier angesett. stal. Besikfabigen Raufern wird biefer Termin Zdolność kupienia maiących uwiamit ber Machricht bekannt gemacht, daß domiamy o terminie tym z nadmiebas Grundstuck bem Meifibietenden juge- nieniem, is nieruchomose ta nayschlagen, und auf die etwa nach dem wiecey daigcemu przybitą zostanie,

Patent Subhastacyiny.

Kolonia w Romanowie w Powiecie Czarnkowskim pod Nrem. 24. położona, Marcinowi Marten należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 378 tal. 10 dgr. iest oceniona, na wniosek Dziedzica Ur. Swinarskiego zpowodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 7. Marca 1820 zrana o godzinie 10. przed Konsymin ift auf den 7ten Mar; 1820. liarzem Sadu Ziemiańskiego Wnym por dem herrn Landgerichterath Ruschke Ruschke w mieyscu wyznaczony zo-

Termine einkammenden Gebote nicht ge- na poźnieysze zas podania wzgląd ...

Tefor a magen to basen committee, day, sye mise unisuals, now lake we w

Books and State Commencing and ven Department W. Department Se an about one bangtors is the transfer of the bank of t cities and antiquety of the second section of the section

achtet werben foll, in fofeen nicht geseh mianym nie bedzie, iezeli prawne liche Grinde dies nothwendig machen. tego nie beda wymagać powody.

Schneidemubl ben 18 Dftober 1819. Ronig Dreugisches Lundgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

their ce Kwierera

wPile d. 18. Pazdziern. 1819.

distorative, folding in peak and Region of the officer

Turil . R a o regard Deputato Cont.

#### lub przez wylegitymowaniego Pelno-Subbaffations = Patent w przeciwny zaty a po na w

Sen pred W., Referencaryuszeni

Konig wygnaczenym, ... be osobiece

zu Lubafch Schulden halber bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, unb

ke Morgens um is Uhr allhier angesetzt. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin liche Grunde dies nothwendig machen: tego niebeda wymagać powody.

Schneibemuhl ben 18. Dftbr. 1819. wPile d. 18. Października 1819.

secretary distributed from ambrevenit Patent Subhastacying.

Kolonia w Romanowie w Powiecie Czarnkowskim pod Nr. 27. położona. Das im Czarnifauschen Rreife in Ros Bogumilowi Dragorius należąca, wrat manushof unter Dr. 27. belegene, bem z przyległościami, która podług taxy? Gottfried Dragorius zugeborige Rolonie sadownie sporządzoney na 433 tal. Grundstud nebst Bubehor, welches nach 8 dgr. iest oceniona, na wniosek dzieber gerichtlichen Tare auf 433 Mille. 8 dzica Ur. Swinarskiego z powodu długgr, gewurdigt worden ift, foll auf den gow publicznie naywięcey daiacemu Antrag bes Gutsbefigers v. Swingrefi sprzedana bydž ma. Termin licytacyiny peremtoryczny na

dzień 7. Marca 1820 ber peremtorische Biefungstermin ift auf z rana o godzinie 11. przed Konsy. ben 7ten Marg 1820 liarzem Sadu Ziemiańskiego Wnym vor dem herrn Landgerichts-Rath Rusch w mieyscu wyznaczonym

Zdolność kupienia maiących uwiamit der Radricht befaunt gemacht, daß domnamy o terminie tym z nadmiedas Grundflud bem Meifibictenden gugr- nieniem, is nieruchomosé ta nayschlagen und auf die etwa nach bem Ter- wiecev daigeemu przybitą zostanie, min einkommenden Gebote nicht weiter na poznieysze zas podania wzgląd geachtet werden foll, infofern nicht gefele mianym nie bedzie, ieżeli prawne

Ronigl Preuß. Landgericht. Król. Pruski Sad Ziemiański. the least of the section of the deal of the bear as a second section of the Befannemadung, myarin Obwiesczenie

Bon bem Koniglichen Landgericht gu Bromberg werben alle biejenigen, melche au den vormaligen Erefutor Roeffer Anforderungen ju haben vermeinen, aufgeforbert, folche in bem auf ben 28 ften April 1820 coram Deputato Land= gerichte-Referenbarius Ronia anberaum= ten Termin, entweber perfonlich, ober burch einen legitimirten Bevollmachtig= Ablauf bes anstehenden peremtorischen Termins, mit ihren Unfprachen refp. Bu halten berechtigt fenn follen.

Bromberg ben 9. September 1819. Ronigl, Preug. Landgericht,

rishs a constitution

Królewski Sad Ziemiański Bydgo. ski wzywa wszystkich tych, którzy do bylego Exekutora Koester pretensye mieć mniemaia, aby takowe w terminie na dzień 28. Kwietnia 1820 przed W. Referendaryuszem König wyznaczonym, albo osobiście lub przez wylegitymowanego Pełnomocnika podali i naležvele sprawdziten angubringen und gehörigermaaßen gu'li, w przeciwnym zaś razie po uplyverificiren, wierigenfalls dieselben, nach nieniu naznaczonego terminu ostatecznego, z swemi pretensyami resp. prekludowanemi zostana, i po nastaprakludirt, und nach erfolgter Ertradis pionym zwróceniu kaucyi przez tegoż tion ber von bem ic. Roefter geftellten Koester wystawioney, tylko iego o Kaution sich nur an die Person desselben soby trzymać się będą mieli prawo.

> Bydgoscz d. g. Września 1819. Król. Pruski Sad Ziemiański.

> Den Meiskietenben verkange warden, und See Present or the Signature Country M. wife

Bon bem Koniglichen Landgericht zu Krolewski Sad Ziemiański Bydgoche au haben vermeinen, hierdurch offent= lich vorgeladen, ihre Forderungen in dem gur Liquidation vor bem Deputierten, Srn. Landgerichterath Dannenberg, auf den 28ften Mary 1820. an hiefiger Ges richtestelle anberaumten Termin, entwe-

Ebictal = Citation. Zapozew Edyktalny.

Bromberg werben alle birjenigen unber wski zapozywa ninieyszem publicznie kannten Perfonen, welche an ben ehemas wszystkie to osoby, ktore do bylego ligen hofgerichte Prafidenten von Rleift, Prezesa Sadu Naddwornego W. Kleist, iber beffen Vermögen auf ben Antrag ber nad ktorego maigtkiem formalny befannten Glaubiger beffelben ber form- konkurs na wniosek znaiomych Wieliche Konfurd eröffnet worden ift, Unfprus rzycieli został otworzonym, pretensye mieć mniemaią, aby swe wierzy. telności w terminie do likwidacyi na dzień 28. Marca 1820 przed Deputowanym W. Dannenberg Sedzią Sądu Ziemiańskiego wlokalu tuteyszego Sądu wyznaczonym, albo

ber in Verion ober burch gulafige Bevollmachtigte anzumelben, und beren Rich= tiafeit nachzuweisen. Sollten Diefelben aber biefen Termin nicht wahrnehmen; fo haben fie ju gewartigen, daß fie mit ih= ren Forderungen an die Maffe prafludirt werden, und ihnen beshalb gegen bie ubrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweis gen auferlegt werben wird.

Bugleich werben biejenigen, benen es am hiefigen Orte an Befanntichaft man= gelt, ber Rriminalrath Bahr, und bie Juftig = Rommiffarien Pieglofiewicz und Schultz zu Mandatarien in Vorschlag gebracht. g utot 10 881 soak M . d

Bromberg den 21. Juni 1819. Bydgosez d. 21. Czerwca 1819. Ronigl. Preuß. Landgericht.

markovalit, aby sia a lyanye terminic

with a confider the process with the

is by a range such a dispose say of own i

iesel' pawna hieneydaio przeszkoda,

liwers was a required Made rate

osobiście, lub też przez Pelnomocnikow upoważnionych zameldowali i prawdziwość tychże udowodnili. Gdyby się zaś w tymże terminie stawić omieszkali, wiec spodziewać sie maia, iż z swemi pretensyami do massy prekludowanemi zostana, i względem reszty Wierzycieli wieczne im nakazane będzie milczenie.

Tym osobon zaś, którym w mieyscu tuteyszem na znaiomości zbywa. przedstawiaia się zarazem na Mandataryuszów, tuteyszy Radzca Kryminalny Bahro i Kommissarze Sprawiedliwości Pigłosiewicz i Schultz.

Królews. Pruski Sad Ziemiański. in Perfore ober durch fee filmiste Nambes

trac us stodaid said a managhta us us tak

der Grundflude an der Neistbietenden.

landbaren, und beinearth bis Burdin

#### Publicandum.

Bon bem Roniglichen Landgericht gu Bromberg wird bekannt gemacht, baß Die zum Nachlaß ber zu Strzelno verftor= benen Badermeifter Johann Schwiedop= ichen Cheleute gehörigen, in Strzelno belegenen Grundftude, ale:

1) ein zweiftbefiges Wohnhaus pon Fachwerf, mit einem Ziegelbache, geschätzt auf 400 Milr.

2) ein Stall von Kachwerk, mit einem Ziegelbache, tarirt 15 menn foulk feine ar killige Henverunge Obwiesczenie wardy

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczy czynininieyszem wiadomo, niż grunta do pozostałości Piekarza Jana Schweidopskiego w Strzelnie zmarlego, należące w mieście Strzelnie polożone, iako to:

1. Domostwo o dwoch piętrack w ryglowkę budowane dachowką pokryte, oszacowane na 400 tal.

15 tal.

- 2. Staynia w wiązarek budowana dachowka pokryta, oceniona na
- 3. Ogród za domem polożony 391 DPrętów

013) ein Garten hinter bent des dietminskieh zawieraia. Soufe von 391 [R. 40 tal.

tarirt 5. Studnia w podworzu się

fulmid, tarirt 40 Rilr. 4. Laka por chelmińskier a) ein halber fulmischer die morgi trzymaiąca oce-Morgen Biefe - Grund, ino a miona na matte de tal.

5) ein Brunnen auf bem Sofe, tariet 18 20 -

znaydująca oszacowana.

na

überhaupt tarirt auf 515 Rtlr. ogólnie otaxowane na 515 tal. im Wege ber nothwendigen Gubhaftation drogg wymagaigcey subhastacyi puin Verfon ober burch legitimirte Manda= tarien gu ericheinen, ihre Giebote gu ver= lautbaren, und bemindeft bee Bufchlage ber Grundflucke an bem Deiffbietenden, wenn fonft feine gefetliche Sinberniffe obwalten au gewärtigen. Krolewsko-Pruskingad Ziemiański

offentlich meifibietend verfauft werben blicznie przez licytacya sprzedane follen. Bir haben hierzu ben Bietungs= bydz maig. Tym koncent wyznarzy-Termin auf ben 6ten Mary 1820. lismy termin do licytacyi na dzień coram Deputato herrn Landgerichterath 6. Marca 1820. roku przed De-Dannenberg anbergumt; und laben Rauf= putowanym W. Konsyliarzem Danluftige bor, in biefem Termin entoeder neuberg i wzywamy cheć kupienia maiących, aby się w tymże terminie albo osobiście, lub przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili, i swe licyta podali, a naywięceydaiący przybicia spodziewać się może, ieżeli prawna niezaydzie przeszkoda.

Die Zare ber gu verfaufenben Grundfluce fame jederzeit im der hiefigenede= eych, kazdego ezasu w tuteyszey Regiffratur eingesehen werben bie barel burging Placehalt on an Erigina carfing rice markego a nalikageo me miescle

Taxa gruntów sprzedać się maiągistraturze przeyrzana bydź może.

Bramberg ben 2, August 1819. then Cocleute greatigen, in Etigelia . 1. Domostwo a dwoels pigwack w

Bydgoscz dl 2. Sierpnia 1819.

em grettion ech Mohnboug non pokryte, oszacowane na 400 tal.

Monintich = Preval Landgericht. Krol. Prus. Sad Zieminfiski.

dowana dachowka po-mit. timen Biegelbaches ... 3. Ogrod za domentpolo-20ny 39! [Prittow

Erdmert, mit einem Blogeloude, a. Staynia w wiasarek bu-

Frontha nae Unid pis (c

gentallt auf

### Zweite Beilage zu Mr. 3. bes Pofener Intelligenz-Blatts.

Ebictal=Borlabung.

Machbem die Carolina geborne Sucho= bolska, verehel. Pawlocznnska von hier, gegen ihren Chemann ben Staabshornift Franz Pawloczynski, welcher aus Graubeng geburtig, und im Jahre 1817 mit bem Rufilier-Bataillon bes 3often Linien-Infanterie = Regimente von Thorn aus nach den Rhein-Provinzen markbirt ift, wegen boslicher Berlaffung auf Tremmung ber Che angetragen hat, so wird derfelbe hierdurch offentlieb vorgeladen, fich in bem zur Inftruftion ber Sache, auf ben 27 ften Mart 1820. por bem herrn Landgerichterath Dannenberg anberaum= ten Termine, entweder in Perfon ober durch einen zuläßigen mit Bollmacht und Information versehenen Bevollmachtig= ten, im biefigen Landgerichte zu erscheis men, fich auf die Klage, unter Beibringung der Beweismittel über die etwani= gen Einwendungen vollständig auszulaf= fen; bei feinem Ausbleiben aber ju ge= Bartigen, daß nach bem Antroge ber Magerin gegen ihn in contumaciam auf Trennung ber Che erkannt, und er für den allein schuldigen Theil erachtet merden wird.

Bromberg ben 21. Offober 1819. Kbnigl, Preuß, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Gdy Karolina z Suchodolskich zamężna Pawłoczynska tutey zamieszkała, przeciw swemu mężowi trębaczowi Pawłoczyńskiemu rodem z Grudziądza, który w roku 1817 z Batalionem fizylierów 30. Pułku piechoty liniowey z Torunia do Prowincyi Nadreńskich wymaszerował, skargę o rozwod z powodu złośliwego opusczenia zaniosła, więc zapozy wa się oskarzony ninieyszém publicznie, aby się w terminie do instrukcyi sprawy na dzień 27. Marca r.p. przed wyznaczonym' Deputowanym W. Konsyliarzem Dannenberg albo osobiście lub też przez Pełnomocnika upoważnionego i informacya opatrzonego w lokalu tuteyszego Sądu. Ziemiańskiego stawił, i na skarge przy złożeniu dowodów względem uczynić się mogących przeciw niew zarzutów, dokładnie odpowiedziak. gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się może, iż wezeł małżenstwa stosownie do wniosku powodki, wyrokiem zaocznym rozwiązanym będzie i oskarzony za stronę winną uznanym zostanie.

Bydgoscz d. 21. Pazdz. 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Enbhaffations = Patent.

Das zu 3buny belegene, jum Alder= wirth George Kunkeschen Rachlaffe ge= borige Grundftick, bestehend aus einem in Kachroert gebauten, mit Schindeln gebedten Wohngebaube, nebft Ctallung und einer Schenne, fo wie aus zwei ba= gu gehörigen Acterftucken, welches gufam= men auf 863 Athlr. 18 ggr. gerichtlich abgeschätzt worden, soll auf ben Antrag ber Erben theilungshalber in bem auf ben gten Mary 1820. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte - Rath Rosmeli in um rem Gerichte-Lofale, an= fiehenden pereintorischen Termine, an ben Deiftbietenden berkauft werden. Defit= und gablungefähige Kauflustige werden baher hierdurch aufgefordert, fich in bem gebachten Termine einzufinden, und ihre Gebote abzugeben, und fam der Deiftbietende nach erfolgter Genehmigung ber pormundschaftlichen Behörde bes Bu= schlags gewärtig senn,

Zugleich werden alle etwanige under kannte Realpratendenten hiermit vorger laden, ihre Ansprüche spätestens im Termine auzumelden und nachzuweisen, wis drigenfalls sie damit präkludirt, und ihr nen ein ewiged Stillschweigen auserlegt werden wird.

Krotoschin ben 11. November 1819.

Konigl Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Zdunach sytuowane do pozostałości miesczanina Woyciecha Kuntze należaca i składaiaca się z domu w strychulec wybudowanego, szkudłami pokrytego z stayni i stodoly tudzież z dwóch kawałów roli, co wszystko na 863 tal. 18. dgr. sądownie otaxowane zostało na wniosek Sukcessorów końcem uskutecznienia działów w terminie zawitym na dzień 9. Marca 1820 o godzinie 9. zrana przed Sędzia W. Kozmeli w mieyscu posiedzeń Sądownictwa naszego wyznaczonym, naywiecev dajacemu sprzedaną bydź ma. Wzywaią się przeto wszyscy ci któ. rzy rzeszoną nieruchomość kupić chca i zapłacenia oneyże są w stanie, aby sie w spomnionym terminie stawili i licyta swe podali, i spodziewali się iż naywięcey daiący za zezwoleniem władzy opiekuńczey takowa nteruchomość przysądzoną mieć sobie bedzie.

Oraz przypozywa się iescze wszystkich niewiadomych Wierzycieli realnych aby pretensye swe naypóźniey w terminie podali, i takowe udowodnili; w przeciwnym razie bowiem z temiż prekludowanemi zostaną, i w tey mierze wieczne im nakazane będzie milczenie.

Krotoszyn d. 11. Listopada 1819. Królewsk, Pruski Sad Ziemiański. die Eubhaffations = Patent.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird hiemit befannt gemacht, daß bas zum Machlaffe bes geheimen Tribunale-Rathe Schroner gehorige, im Krobenschen Kreife belegene und auf 12294 Mthlr. 6 ggr. 4 pf. gerichtlich abgeschätte Gut Slupia offentlich ver= Kauft werden foll, und ber ifte April, ber ifte Juli und ber 4te Dito= ber 1820 gu Bietungsterminen befrimmt find. Es werben alle biejenigen welche dieses Gut zu faufen gesonnen und jahlungsfahig find, hierdurch aufgefor= beet, fich in ben gebachten Terminen, wovon der lette peremtorisch ift, Vor= mittage um o Uhr vor bem Deputieten Landgerichtsrath Boldt, entweber porfons lich ober burch geborig legitimirte Be= pollmächtigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, baß an ben Meift= und Bestbietenden nach erfolgter Genebraigung bes Koniglichen Rammergerichts ju Berlin, bei welchem über ben zc. Schronerschen Machlag ein Cres Dit = Werfahren eröffnet worden, und weshalb auch ber Verkauf bes Gutes Clupia geschichet, der Zuschlag erfolgen und wobei mir bemerkt wird, daß nach ben sowohl in ber Registratur bes Ge= richts als auch bei dem hieftgen Advoka= ten Mittelstäbt zur Ginficht befindlichen Raufbebingungen jeber ber etwanigen Kaussustigen 500 Athle, als Caution für

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości: iż należące do pozostałości niegdy Ur. Schroener Taynego Radzcy Trybunalskiego w Powiecie Krobskim położone i na summę 12294 tal. 6 dgr. 4 fen. sądownie ocenione dobra Słupia, drogą pucliczney sprzedane bydź maią licytacyi, i termina licytacyine

na dzień 1. Kwietnia dzień 1. Lipca, i dzień 4. Października

sa wyznaczone.

Wzywaią się przeto ninieyszem wszyscy chęć kupienia dobr tych maiacy i zapłacenia ich w stanie bedacy. aby sie w wyżey oznaczonych terminach, z których ostatni iest peremtorycznym, przed południem o godzinie gtey przed Deputowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim osobiście. lub przez Pełnomocników należycie wylegit, mowanych stawili, licyta swe podali, i spodziewali sie: iż naywiecey daiący za poprzedniem zezwoleniem Królewskiego Sądu Kameralnego w Berlinie, w którym nad pozostałością Schroenera process likwidacyjny się toczy, iż z powodu tego przedaż wsi Słupi iest rozrzadzoną, kupno dobr tych przyderzonem sobie mieć będzie; przytem nadmienia się tu iescze, że podlug warunków przedażnych tak w Registraturze Sadu, jako i u Ur. Mittelbie Haltung bes Meistgebots in termino zu erlegen hat, und daß die Uebergabe des Guts zu Johanni des Jahres, in welchem der Zuschlag und die Zahlung der Kaufgelder geschieht, und zwar auch nur alsdann erfolgt, wenn der Zuschlag ein Wierteljahr vor Johanni statt gefunden hat.

Fraufiadt ben 4. November 1819.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

staedt Adwokata tuteyszego do przeyrzenia znaydujących się, każdy ztych któryby dobra rzeczone kupić chciał, 500 tal. iako kaucyą za dotrzymanie naywyższego podania swego na terminie złożyć winien, i że tradycya dóbr tych na S. Jan roku tego, w którym przyderzenie i wypłata summy szacunkowey nastąpi, i to tylko w ten czas uskutecznioną będzie, gdy przyderzenie kwartał przed S. Janem mieysce mieć będzie.

Wschowa d. 4. Listopada 1819. Król. Prus, Sad Ziemiański.

#### Ebictal : Citation.

ACCOUNTS TO THE OF

Da ber, über bas Bermbgen ber gu Tirschtiegel im Jahre 1801. verstorbe= nen Judin Marcus Wolff henne Gebhard bereits bom ehemaligen Patrimonialge= richt daselbst eröffnete Konfurs noch nicht beendigt worden, so werden alle diejeni= gen, welche an die Konfurs-Maffe einen Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch nochmals öffentlich vorgeladen, fich in dem auf den 15ten Mary 1820 Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Land= gerichtsrath Mener, auf bem Partheien= gimmer hiefelbft angesetten Termine, ent= weder perfonlich ober burch einen mit Bolls macht und Information verfehenen Mans batar, wozu ihnen bie Juftigfommiffarien Jacoby, Borft, Mallow II. und Abvo= fat v. Wronski in Borfchlag gebracht Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarley w Trzcielu w roku 1801. żydowki Henny Gebhardowey już przez owczasowy Sad Patrymonialny tamteyszy konkurs otworzonym iednak nieskończonym został, wzywamy więc wszystkich tych, którzy do massy konkursowey pretensye iakie mieć mniemaia, ninieyszem publicznie, aby się na wyznaczonym terminie dnia 15. Marca 1820 zrana o godzinie o. w Sądzie naszym przed Ur. Meyer Sedzia osobiście lub przez Mandataryuszów plenipotencyą i informacyą opatrzonych, na których Sprawiedliwości Kommissarzy Jakubiego, Borszta, Mallow II. i Adwokata Ur. Wronskiego przedstawiamy, stawili,

Werben, zu gestellen, ihre Forberungen anzugeben, und bie Richtigkeit berfelben nachzuweisen, welchemnachst fie Die 24b= faifung des Klaffifikations=Urtels, bei ihrem Auffenbleiben aber zu gewärtigen haben, baf fie mit allen ihren Forberungen an bie Maffe werben praflubirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen wird auf= erlegt werben.

Meferiß ben 25. November 1819. Roniglich = Preug. Landgericht. pretensye swe podali, rzetelność tychže udowodnili i wydania wyroku klassyfikacyinego następnie oczekiwali, w przypadku zaś niestawienia się, pewnymi bydź mogą, iż ze wszelkiemi swemi pretensyami prekludowanymi będą, i onym w tey mierze przeciw innym Wierzycielom wieczne milczenie nałożoném zostanie.

Międzyrzecz d. 25. Listop. 1819. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

### Befanntmachung.

swelp - Prickin Sad of sance.

Im Auftrage bes Konigl. Hochlobli= chen Landgerichte zu Fraustadt, sollen die gu bem Rachlaffe bes ju Garne verftor= benen Andreas Terelewski gehörigen Grundstude und zwar

1) ein Wohnhaus unter Mr. 107, wel-245 Mthlr.

2) eine Scheune welche auf 40

3) ein Dbst=und Wiese-Gar= ten, welcher auf . . 270

4) ein Robeland welches auf 240

5) ein Stud Uder, Dabro=

wa genannt, welcher auf 84 gerichtlich gewürdigt worden, im Wege der freiwilligen Subhastation verkauft merben.

daher hiermit vorgelaben, in bem gur Versteigerung ber gebachten Grundstücke

#### Obwiesczenie

Z zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie sprzedane bydź maią drogą dobrowolney subhastacyi nieruchomości do pozostałości zmarłego w Sarnowie Andrzeia Terelewskiego należące, mianowicie:

1. Dom mieszkalny pod Nr. 107. który na 245 Tal.

2. Stodola która na 40 Tal.

3. Sad który na 270 Tal. 4. Kopanina która na 240 Tal.

5. Kawal roli, Dabrowa zwana któ-84 Tal. ry na

sądownie ocenione zostały.

Ochotnicy do kupna tego i prawo Rauflustige und Besitfabige werden nabycia maiący wzywaią się zatym ninieyszym, aby w terminie peremtorycznym do sprzedaży rzeczonych

auf Ben 18ten Marg a. f. in loco. Sarne anberaumten peremtorischen Terminen zu erscheinen, ihre Gebote abzuge= ben und hat ber Meiftbietende gegen gleich baare Bezahlung in Konigl. Preu-Bifchem Courant ben Zuschlag zu gewar= tigen.

Die Raufbedingungen konnen zu jeber Beit im hiefigen Gerichts-Lokale eingeje= ben werben.

Rawicz ben 15. November 1819.

nieruchomości na dzień 18sty Marcarr, pr. in loco w Sarnowie się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaśspodziewać się może, iż za natychmiastową zapłata w Królewsko-Pruskim kurancie brzmiacym przybicie otrzyma.

O kondycyach sprzedaży każdego exasu włokalu naszym sądowym prze-

konać sie možna.

Rawicz d. 15. Listopada 1819.

Ronigh Preuß, Friedenegericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Publicandum:

ormeson wit

Im Auftrage bes Roniglich Sochlobli= chen Landgerichts ju Frauffadt, follen die jum Rachlaffe bes zu Garne verftor= benen Tuchmachermeifters Samuel Bein gehörigen Grundftude, und gwar:

1) eine Brandftelle unter Dr. 172.nebft Garten, welche auf

2) ein Wohnhaus unfer Mr. 145. welches auf

3) ein Wohnhaus unter Mro. 146. nebft Stall und Scheune, und eis nem baran liegenden sadownie Garteien, welches auf 550 -

4) givei Kirchftellen, weldie auf

18 ein Stück Acker, Robe= tory czaryma Im Pluffrage Des. Kanigh Bodolfolis Obwiesczenie.

Bekannemachunet,

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie sprzedane bydź maią drogą potrzebney Subhastacyi nieruchomości do pozostałości zmarłego Samuela Hain sukiennika. w Sarnowie należące, mianowicie:

1. Pogorzelisko pod Numerem 172 z przyległym sadem, któun and incommission 75. Tal.

2. Dom mieszkalny pod Nr. 145 który na 275 Tal.

3. Dom mieszkalny pod Nr. 146. z przyległym sadem, oborą i stodola który na 550 Tal.

4. dwa mieysca kościelne które 5. Kawai roli, kopanina zwany

ches auf 36 Mtlr. serichtlich geweichtgt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Kauflustige und Besithfähige werben daler hierhit borgelaben, in bem zur Bersteigerung der gedachten Grundstücke auf den öften Marz i 820. in loco Sarne anberaumten peremtorischen Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meisibietende gegen gleich baare Bezahlung in Königl. Preufssiehen Silber-Courant den Juschlag zu gewärtigen.

Die Raufbedingungen konnen zu jeber Beit im hiefigen Gerichts = Lokale eingesfehen werben.

Ronigl, Preuß: Friedensgericht.

który na 36 Tal. sądownie ocenione zostały.

Ochotnicy do kupna tego i prawo nabycia maiący, wzywaią się zatym minieyszym, aby w terminie peremtorycznym do sprzedaży rzeczonych nieruchomości na dzień 6. M arca r. p. in loco w Safnowie wyznaczonym, się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś spodziewać się może, iż za natychmiastową zapłatą w Królewsko-Pruskim kurancie przybicie orzyma,

O kondycyach sprzedaży każdego czasu w lokalu naszym sądowym prze-

konać się można.

Rawicz d. 15. Listopada 1819.

Krolews. Pruski Sąd Pokoiu.

Alfin den e. Pecender 18.19. Könlyf, Drom de geieden <del>deer</del>

#### Subhaffations=Patent.

In der George Handkefchen Subhafkations-Sache wird von Seiten des unterzeichneten Königl. Friedens-Gerichts-hiermit bekannt gemacht, daß der in dieser Sache auf den 19ten Januar 1820 anberaumte Termin aufgehoben, und ein anderweiter zum defentlichen Verkauf der zum Nachlasse des verstorbenen George Handke gehörigen Grundstäcke, als

1) bas zu Reissen unter Mr. 2. gelegene und auf 900 Fl. polnisch

## Patent Subhastacyiny.

Jerzego Handke, Sąd Pokoiu niżey podpisany do wiadomości publiczney podaie, iż termin na dzień 19. Stycznia 1820. wyznaczony zniesiony, i nowy termin do sprzedaży gruntów do pozostałości niegdy Jerzego Handke należących, iako to:

1. domu w Rydzynie pod liczbą 2. położonego i przez biegłych

| polnisch, geschätzten haufes,                           |                         | na ha                  | 900 Ziot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) einer sogenannten bei Reis-                          |                         | 2. tak nazwaney sznury | pia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fen gelegenen Sanbschaus=                               | NUMBER OF STREET        | sczystey roli pod      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ader                                                    | 150 Fl.                 | dzyną położoney        | 150 Złot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3) eines bei Kloba gelegenen Gartens, ber Gneffel-Acker | 3. Ogrodu tak nazwanego |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| genannt                                                 | DE KINDS SEEL           | Gnessel-Akkerpod I     | The state of the s |
| 4) einer und einer halben                               | Principle (             | 4. półtora sznur roli  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schnur Acker                                            | 300 81                  |                        | 2330 Złot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

auf ben 15ten März 1820 um 10 Vormittags in doco Keisen anberaumt worden ist. Es werden demnach Kaussu= stige hiermit eingeladen, in diesem Ter= mine zu erscheinen, ihre Gebote abzuge= ben, und hat der Meistbietende den Zu= schlag dieser Grundstücke nach erfolgter Upprobation des Obervormundschaftlichen Gerichts zu gewärtigen.

Liffa den 9. December 1819. Ronigt, Preuf. Friedensgericht. na dzień 15. Marca 1820. roku zrana w miescie Rydzynie wyznaczonym został. Zapozywa się zatem ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęli, licytum swoie oddali, a więcey daiący przybicia gruntów tychże po approbacyja ze strony Sądu opiekuńczego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. g. Grudnia 1819. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Angeige. Frische Auftern, und frischen fliegenden Kaviar hat erhalten Pometofi.

Uwiadomienie. Świeże ostrzygi i świeży płynny kawiar, co tylko odebrał Powelski.

Drodons :

### Dritte Beilage zu Rr. 3. des Pofener Intelligeng-Blatts.

Befanntmachnugier ob c Auf den Antrag des Woemundes foll Der zum Machlaffe der verstorbenen Dos rothea Przybilska gehörige Mobiliar, bez ftebend aus verschiedenen hausgerathen, Aleidungefruden, Betten, Pferben, Bieb, Killber, Schiveine, Banfe te bffenklich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Wir habenchierzu einen Termin auf ben 24 fc n Januar auf. Morgens 9 Uhr in bent Dorfe Sieratowo in dem Saufe des Marein Przybilkli vor unferm Actuario Jakuboweli angeseist, und lieben Rauftiffi: ge zu biefem Termin biermit vor, wo der Meifibietende den Zuschlag zu gewärrigen batorisheig resorde mode oblam

and input terrain its defer 13. Marca t. p. w mieyen augleld

mazantzony, le Chec trippe conince ch.

- Roften den 119 Movember 3849. Admight Preman Entedening ericht. prezedena byde ma. Oznaczywszy do

gateroni pa deien 14. Lute-Befanntmachung es 200

lokalu Sadu Pokois inteyszego. zz-II Inftrage bee Königh Laudgorichts Colonie hangenfeld hiefigen Ancifed bere kolonii Haugfeld writeyszym Powies: legene, ben Golob R iffefchen Erben ge= harige Enhainsgut, besiehend in 6 Mors rom Jakuha Riesla należące, z 6 gen 45 f. Muthen Magbeburgichen Das pes incl. der Gebande, bewichtlich auf 130 Athlie. unter Benicksichtigung best jabri. Canous von 3 Athir. 3 ggr. ge= schätt, theilungehalber subhaffirt werben.

Es fieht hierzu unter Linfnebung bes frühern Termins ein anderweit peremto= Florad Antimode and time ophistically knich Sind mobwiesczenie, asonie

Die Rangicko and und merben Erweide.

Na wniesek Opjekuna ma bydź do pozostałości zmarłey Doroty Przybylskiey należąca ruchomość z różnych domowych sprzetów, sukień, pościeli, koni, bydła, cielat, świn, i gęsi składaiąca się, naywięcey daiacemu publicznie sprzedana; wy. znaczyliśmy tym końcem termin na dzień 24. Stycznia r. pr. zrana o g. godzinie w wśi Sierakowie w domu Marcina Przylnylskiego przed Aktuaryuszem diadu maszego Jakuhowskim, i wzywamy ochote do kumaiacych, laby sig w terminies tym stawili, gdzie naywięcey daiący przybicia spodziewać się może. mKościau d. 19. Listopada 1819.

Król. Pruski Sad Pokoju

#### Weight was tiden history cites a cruide at Obwiesczenie

W skutek polecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego god hierorts, foll das unter Arp. 5. auf det spodarstwo wie czysto dzierzawne, nar cre pod Nrem 5 potożone, Sukesso morgow 45 kwadratowych pretowi Magdeburgskiey miary się składające, incl. budynków, sądownie na tal. 130 z względem na roczny kanon tal. 3 dgr. 3. oszacowane, dla działow subhastowane bydź ma.

Do tego przy zniesieniu dawniey-

rischer auf ben 13ten Marz a. f. im Orte Haugselb an, und werden Erwerbsfähige Aunstussige mit dem Bedeuten vorgeladen, daß der Zuschlag an den Reissbietenden gegen gleich baare Bezahlung,
unter Zustimmung der Interessenten erz
folgt.

Die Kaufbedingungen nebst der Tore find zu jeder schieflichen Zeit in der Regiftratur einzuseben. Die soniebeide ins

Krotoschin den 19. December 1819. Königl. Preuß Friedensgericht.

bo Cubhaftatione Patent, mob

Bufolge Auftrages bes Koniglo Soethloblichen Land-Gerichts zu Frauffaht foll Die ben Badermeifter August und Floren= tina Schröterichen Cheleuten ju Liffa gu= gehörige, und auf 400 Athle, abireichats= te Brodbant = Gerechtigkeit offentlich an ben Meiftbietenben vorfauft werden. Wenn wir nun hierzu einen Termin auf auf ben 14ten Webruar 1820 Bormittags um 9 Uhr in bein Locale bes blefigen Ronigl. Friedens-Gerichte angefest haben, fo laden wir Raufluftige biermit ein, in demfelben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meifibies tende ben Zuschlag diefer Brodtbank-Gerechtigkeit, nach erfolgter Approbation bes betreffenben Gerichte, zu gewärtigen.

Kissa den 4. Decbre 1819. bud ben Konigl. Preuß. Friedensgericht.

szego inny termin na dzień 13. Marca r. p. w mieyscu Haugfeld naznaczony. Chęć kupna maiących, a do nabycia się kwalifikujacych, z tem oznaymieniem się zapozywaią, że przybicie naywięcey dającemu za gotową zaraz zaplatą, zgodnie z Interessentami, nastąpi.

Warunki kupna i taxe, można w każdym czasie w Registraturze widzieć.

Krotoszyn d. 19. Grudnia 1819.

Ogłoszenie Subhastacyi. W skutek zalecenia Przesw. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, ławka piekarska Augustowi ii Florentinie małżonkom Schröter piekarzom w Let sznie należąca się, na tal. 400 ofaxowana, wiecey daiacemu publicznieprzedaną bydź ma. Oznaczywszy do tego termin na dzień 14. Lutego 1820 r. o godzinie 9. zrana w lokalu Sadu Pokoiu tuteyszego, zapozywamy ochore do kupha maiaevch aby na terminie tym staneli, licitum swoie oddali i naywięceydaiący przybicia ławki piekarskiey tey po approbacyi ze strony Sadu przyzwoitego nastapić maiącey, oczekiwać może.

Leszno d. 4. Grudnia 1819. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

fcbaut, ibrilangabalber finblatirt meiten:

Co fight freeze unter a frebrug best frenten

Do tege przy zmetieniu daviniev-

hostoware bydg me.

Befanntmachung.

Der Seemaller Anton Gladisch bei Betsche beabsichtigt noch eine Bockwindmable auf seinem Territorio zu erbauen.

In Ecmäßheit bes Ebifts vom 28sten October 1810 wird das resp. Publifum hiervon in Kenntniß gesetzt, um die etwanigen Widerspruchsrechte binnen einer prächusvischen Frist von 8 Wochen, sowohl dem genannten Bauherren mitzutheilen, als auch bei Unterzeichnetem zur nähern Erörterung anzuzeigen.

Meserit den 6. Dezember 1819. Königlicher Landrath Meseri: her Kreises.

danie właściciela owego konia.

Poznań d. 16. Grudula 1819.

Obwiesczenie.

Młynarz Anton Gladysz w Psczewie ma intencyą budować na swym

gruncie nowy wiatrak.

Podając to w skutek Edyktu z dnia 28. Pazdziernika 1810 do publiczney wiadomości, wzywam resp. Interestentów ażeby prawa swe protestacyjne tak młynarzowi wspomnionemu, iako i Podpisanemu w przeciągu 8. tygodni do dalszego podali rozstrzygnienia.

Międzyrzecz d. 6. Grudnia 1819. Królewski Radzca Ziemiański

lung bes Eigenthantere von jeuem Miere

Powiatu Międzyrzeckiego.

Befanntmachung.

Der Windmuller Gottfried Wolff aus Stalun beabsichtigt auf seinem Territorio bei Scharzig eine Bochwindmuhle zu ersbauen.

In Gemäßheit des Solfts vom 28. Decober 1810 wird das resp. Publifum biervon in Kenntniß gesetzt, um die etwaisigen Biderspruchsrechte binnen einer praclusiosschen Frist von 8. Woehen sozwohl dem genannten Bauherrn mit zustheilen, als auch bei Unterzeichnetem zur nahern Erdrterung anzuzeigen.

Meserit den 10. December 1819. Königl. Preußischer Landrath Meseritzer Kreises. Obwiesczenie.

Młynarz wietrzny Bogumir Wolff w Stołuniu ma intencyą budować na swym gruncie przy wśi Szarczu nowy wiatrak.

Podając to w skutek Edyktu z dnia 28. Pazdziernika 1810 do publiczney wiadomości, wzywam resp. Interesseńtów, ażeby prawa swe protestacyjne tak młynarzowi wspomnionemu, iako i Podpisanemu naydaley w przeciągu 8. tygodni do dalszego podali rozstrzygnienia.

Międzyrzecz d. 10. Gruda. 1819. Królewski Radzca Ziemiański Powiatu Międzyrzeckiego. Befanntmachung.

In Berfolg unferer Mufforderung bom 7ten b. Dt. - Intelligeng Blatt bom 11ten d. M. Nro. 99. Seite 1675 machen wir hiermit bekannt, bag fich gu bem bort benannten Pferde', woch nach= träglich eine alte Sattelbecke von grunem Zuch mit grober Leinewand unterfuttert, borgefunden bat. Gie ift an einem En= be mit zwei Streifen rothen gang ausge= bleichten Tuche befest, und dicht an die= fen Streifen befinden fich in zwei Eden, Derzen, und in biefen die Buchftaben S. K. bon demfelben rothen ausgebleichten Tuch aufgenaht. Powiata Miedzyr

Bielfeicht wird hierdurch die Ausmitte= lung bes Eigenthumers von jenem Pferde

erleichtert.

Pofen ben 26. December 1819. Königlich Dreupisches Inquificoriet.

Befanntmachung. Der im Posener Intelligenz-Dlatt vom 28ften August c. No. 60. Geite 1205. mit Steckbriefen verfolgte Dieb Jojeph Malfowsti auch Wichtacz genannt, ift wieder eingefangen und an und abgeliefert worden.

Posen den 31. December 1819.

Miedavizeca d. 10. Grudu. 1810.

Krotewski Radzca Kiemiański

Powietu Miedzyrzechiego

podeli rozstezygnienia.

Obwiesczenie.

W ciagu wezwania naszego, z d. 7. b. m. umiesczonego pod dniem 11. regoż miesiąca w Intelligenzblacie Nr. 99, na karcie 1675 uwiadomiamy ninieyszem, iż do opisanego w tym obwiesczeniu konia, iescze się wynalazł stary czaprak z sukua zielonego, grubem płótnem podszyty, na ie, dnym brzegu dwiema z czerwonego wypełzlego sukna obłożony wytogami, przy których na bokach sa 2 serca, w ktorych się znaj dują litery S. K. z tegoż samego czerwonego wypełzłego sukna przyszyte.

Może tym sposobem użatwi się wybadanie właściciela owego konia.

Poznań d. 26. Grudnia 1819. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Der Minomaller Glottfried Weiff aus

Obwiesczenie.
Scigany w Poznańskim Intelligenzblacie z dnia 28. Sierpnia r. b. Nro. 69. na karcie 1205. umiesczonym listem gończem złodkiey Jozef Małkoski także Wichiacz zwany, został, przytrzymany i do nas odesłany.

Poznań d. 31. Grudnia 1819. Konigl Preuß. Inquisitoriat. Krolewsko-Pruski inkwizytoryat.

tablern Crefterung angeigen. Messein den 10. Derenber 1819. Comially Dreated as Landauth Westerlight

Survived.